Ner 97 i 98.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 7 Sierpnia 1844 r.

Nro 5452.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jeyo Okręgu.

Gdy w czasie pożaru d. 3 Czerwca r. b. we wsi Porembie nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczył się P. Wincenty Zieliński Stajger; przeto Wydział Temuż publiczną pochwałę oddaje-

Kraków dnia 16 Lipca 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppe.

Referendarz L. Wolff.

Nro 6965.

#### DYREKCYA POLICYI.

Ponieważ w skutku Rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 22 Kwietnia r. b. do L. 1470 wydanego, mają być sprzedanemi przez licytacyą publiczną effekta w depozycie Policyjnym przez przeciąg 1842 roku złożone, a których właściciele nie są wiadomi; przeto zamieszczając poniżej Wykaz takowych effektów, wzywa wszystkich mniemających posiadać prawo do ich odebrania, aby się z dowodami do Dyrekcyi Policyi w terminie trzech miesięcy od dnia dzisiejszego rachując zgłosili.

Krakow dnia 21 Czerwca 1844 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth,

(2 r.)

Sekretarz Ducillowicz.

#### Wyszczególnienie effektów.

Łyżka neusilberowa, obrączka złota przełamana, bransoletka złota z 6ma głowami, zegarek złoty bez szkiełka z łańcuszkiem bronzowym i kluczykiem, bransoletka bronzowa, łyżeczka srebrna od kawy, łyżeczka srebrna od kawy, lornetka w perłową macicę oprawna, łyżeczka i łyżka neusilberowa, łyżeczka neusilberowa, lichtarz mosiężny, rondel miedziany, lichtarz mosiężny, lichtarz mosiężny, spód od lampy zielono malowany.

Klucz, klucz, kłodka z kluczem, koło tylne od bryczki okute, pilnik ostry, kozik, kozików dwa, nożyczki, klucz duży, użdziennic

sześć, z których jedna z łańcuszkiem, naszelnik żelazny, kluczy 2, naszelnik żelazny, zrusztów kawałków 4, wydrych, kłodka z dwoma kluczykami, kluczyk, dłutko i kluczyk, ryfa żelazna, topór żelazny, naszelnik żelazny z powrozem, mus rzeźniczy, nóż, fuzya, kluczyk, uździennic starych z łańcuszkami 4, lewar furmański, mutra od powozu, uździennica, kluczyków 3, nożów w oprawie par 4, mieszków kowalskich małych dwa, kleszczów trzy, młotków kowalskich dwa, łańcuszków żelaznych dwa, łyżek blaszanych ośm, różne drobne kawałki żelaza starego, rączka od pistoletu z zamkiem i dwie kule ołowiane, kluczów 7.

Chustka fularowa stara, chustka perkalikowa z czerwonemi kwiatkami, torbeczka merynusowa zielona, chustka biała do nosa i para rękawiczek czarnych, woreczek drelichowy, wstążka czerwona, tasiemka włóczkowa czerwona, płaszcz jasno szaraczkowy z flanelową podszewką, muślinu białego sztuczka i para rekawiczek, fartuch perkalowy biały, spodnica perkalowa w kwiatki i kawałek płotna starego szarego, szlafrok skarbowy, dwa rękawy z perkalu nowego, cztery kawałki tego samego perkalu, kotonu białego do dwóch łokci, chustka od nosa, płaszcz półtybetowy, furażerka i dwa kutasy, chustka biała od nosa, chustka biała od nosa i rękawiczki białe, sukienka i chustka, płaszcz stary sukienny, płaszcz sukienny, koszul kobiecych płóciennych dwie, szlafrok perkalikowy na wacie stary, i poduszka z poszwą białą, czapka, sukienka perkalikowa dziecinna i prześcieradło płocienne, surdut letni i czapka, koszula kobieca, dywan, koszul męzkich dwie, chustek czarnych starych dwie, trzewików prunelowych damskich para 1, skarpetek męzkich starych par 4, kapelusz stary, fartuch perkalowy, płótna kawałków 2, płótna kawałek i chustka od nosa, furażerka sukienna bronzowa, płachta, płachta, kołdra watowana kolorowa w płótno obszyta, fartuch niebieski płócienny, fartuch perkalowy w kwiaty, torba płócienna zgrzebna, pierze różne w dwóch poszewkach, poduszka mała w niebieskiej płóciennej poszewce, sakwa płócienna w paski; łachy różne, sakwa z różnych kawałków zeszyta, wstążki kawałków 4, prześcieradło, spodnie sukienne szaraczkowe, czapka.

Korali starych nitek 4, sznurek granatów z klamerką z kamykami większemi i mniejszemi w środku kamyk zielony, paciorków nitek 4½, koralików rzniętych, sznurków podwójnych, bicz koralików szklannych, kaletka skórzana, rzemień i para butów, pas skórzany, pas skórzany, wiaderek do noszenia wody 5, trzos, trzewiczków dziecinnych sztuk pięć, kwaterka wina węgierskiego, kwaterka wina, spodek od szklanki z witryolem, baryłka i flaszka niepełne aloesu, karafka z piwem Jenischburgskiem, butelka, flaszek trunków niepełnych 2.

Kosz plecny, cukru głów 2, fajka porcellanowa bez przykrywki z cybuchem rogowym i abcugiem cynowym, fajka porcellanowa z cybuchem rogowym, u którego bursztynek, woreczek płócienny, pigułki Morysona paczek 4, cynamonu trochę i pieprzu, pieprz i kawałek powroza, świec woskowych kawałków dwa, pudełko papierowe, sznur v. tril od galarów, wełny tłomoczek, świecy kawałek, pudełko zapałek, skórka cielęca niewyprawna, kij, dwa postronki krowiaki zwane, soli kawałków 2, skórka cielęca, pudełko z szu-

waxem i kozik, kosz plecny, kołnierz szopowy futrzany, fajka porcelanowa i drewniana, talerz drewniany, jaszczyk, miseczka drewniana, postronek.

Grammatyka niemiecko francuzka bez kilku kartek wstępnych, trzy arkusze papieru stęplowego po Złp. 2, dwa losy na loteryą klassyczną Warszawską z r. 1841 10 część obejmujące, 1 los na Krakowską z roku 1841, pugilares safianowy, książka hebrajska, pugilares, dwa losy na loteryą po 1 części Nro 31189 i 31303, losów na loteryą Saską 14, dowód Kommissyi centr. likwidacyi na Złp. 187, pugilares w którym recepta rachunek i los loteryi Lwowskiej, pakiet opieczętowany w którym różne stare papiery.

Pieniądze w gotowiznie: złp. 14 gr. 20, złp. 2 gr. 1, złp. 7 gr. 5, bilet bankowy na złp. 5, bilet bankowy na złp. 100, w gotowiznie złp. 1 gr. 15, złp. 2 gr. 23, bilet kassowy na złp. 5, w gotowiznie złp. 3 gr. 23, złp. 4 gr. 28, gr. 24, złp. 150, złp. 7 gr. 11, złp. 10, złp. 3 gr. 8, złp. 4 gr. 15, gr. 8, złp. 1, gr. 7 i xr. 4 schein, złp. 74 gr. 15, złp. 5 gr. 1, talarów pruskich 2, złp. 12, złp. 2 gr. 27.

(M. P.)

Za zgodność świadcze Ducillowicz.

Nro 4113.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa Zuzannę Katz właściwie Ratz zowiącą się, lub prawa jej mających, aby po odbiór kwoty Złp. 400 tytułem vadii przy ku-

pnie kramu bogatego Nrem 64 oznaczonego w depozyt Sądowy w go-towiznie złożonej i tamże dotąd znajdującej się, w zakresie trzech miesięcy zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, Skarb publiczny w posiadanie tej kwoty wprowadzonym zostanie.

Kraków dnia 26 Lipca 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

#### Nro 1280 D. K. T. TAXA

ważniejszych Artykułów na miesiąc Sierpień 1844.

| Srednia cena foraljów targowych z zeszłego miesiaca:            |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| Pszenicy celnéj kosztował korzec Złp. 17 gr.                    | 2.               |  |  |
| <b>Ž</b> yta , , <b>Z</b> <sup>2</sup> p. 11 gr.                | 12.              |  |  |
| Wół ciężki wypadł na Złp. 167 gr.                               | 26.              |  |  |
| Wół lżejszej wagi wypadł na Złp. 90 gr.                         |                  |  |  |
| Cielę w średniej cenie kosztowało Złp. 12 gr.                   | 11.              |  |  |
| Wieprz tłusty Zdp. 102 gr.                                      | 10.              |  |  |
| Wieprz chudy                                                    | 14.              |  |  |
| Skop                                                            | 22.              |  |  |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. ma ważyć łut. | $6\frac{1}{2}$ . |  |  |
| Bułka za dwa grosze                                             | 13.              |  |  |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                                 |                  |  |  |
| stołowego zagr. 3 maważyć funt — łut.                           | 29.              |  |  |
| za gr. 6 ma ważyć funt. 1 łat.                                  | 27.              |  |  |
| — — — za gr. 12 — funt. 3 dut.                                  | 12.              |  |  |

| Chleba bochenek żytnego z czystej              |                     |              |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| mąki · · · za gr. 3 ·                          | . funt              | 1 Aut. 71.   |
| za gr. 6.                                      | . funt.             | 2 fut. 15.   |
| za gr. 12.                                     | . funt.             | 4 dut. 30.   |
| za gr. 24 .                                    | . funt.             | 9 Aut. 28.   |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6.             | . funt.             | 2 lut. 23.   |
| za gr. 12.                                     | . funt.             | 5 lut. 14.   |
| Placek solony za grosz jeden                   |                     | łut. 14.     |
| Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bo   | e <b>z dod</b> ania | jęczmiennej  |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 12 łu | it. 11, a z         | a każdy funt |
| chleba przeważający ma być płacono po gro. 2   | •                   |              |
| Maki pszennéj przedniej miarka                 | . <b>Z</b> łp.      | 1 gr. 6.     |
| Maki bułczanej " "                             | . <b>Z</b> łp.      | - gr. 29.    |
| — — średniej "                                 | . Złp.              | - gr. 21.    |
| — pośledniej "                                 | •                   | gr. 14.      |
| – żytnej w najlepszym gatunku                  | . Złp.              | - gr. 21.    |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła               | . funt              | gr. 9.       |
| Tegoż z drobniejszego bydła                    | . funt              | gr. 7.       |
| Polędwicy wołowej                              |                     | -            |
| Cielęciny pięknej                              |                     |              |
| Skopowiny                                      |                     | gr. 5.       |
| Wieprzowiny z skórką i stoniną.                |                     | gr. 10.      |
| Wieprzowiny bez skórki ,                       |                     | gr. 7½.      |
| Stoniny świeżej czyli bielu                    |                     | gr. 15.      |
| Tejże wyprawnej, suszonej lub wędzonej .       |                     | gr. 19.      |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr.  | 5½.                 |              |

| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 11 gr. 8.                          |  |  |  |
| Piwa takiegoż garniec u Szynkarza gr. 14.                             |  |  |  |
| kwarta gr. 3½.                                                        |  |  |  |
| - należycie wystałego butelka kwar. dobrze zakorkowana gr. 5.         |  |  |  |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                     |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 8 gr. 28.                          |  |  |  |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec gr. 10.                             |  |  |  |
| kwarta gr                                                             |  |  |  |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                      |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 4 gr. 14.                          |  |  |  |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza gr. 5                               |  |  |  |
| – – kwarta gr. –                                                      |  |  |  |
| Soli funt wagi krajowej płaci się po gr. 6.                           |  |  |  |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                                |  |  |  |
| Świec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt gr. 28.             |  |  |  |
| - ciagnionych z knotami bawełnianemi funt gr. 26.                     |  |  |  |
| Mydła dobrego taflowego funt gr. 22.                                  |  |  |  |
| Każdy handlujący artykułami niniejsza taxą objętemi, powinien mieć    |  |  |  |
| szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zagnatrzone gdyż |  |  |  |

szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Kraków dnia 31 Lipca 1844 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.